## Intelligenz-Blatt

due rendu Antelliaent=Comtoir im Mosthause. im Hotel de Rome; be. Dugtus Smillongft auf Cantompel.

Congru, I, im Hotel de Cracovie; mend 19 74.10 Dien fag, when 128.0 Wears 1843. 37 des Orabono, v. Blociffenoft aus Preselan, Arfeidi aus Rurano

Thingstony (Country of the State of the Stat

"d. den 25. Angekommene Fremde vom 25. Marz. Dimbowto, Br. Doft-Gefr. Lange aus Liffa, Br. Budhalfer hoffmann aus Roften, Dr. Cand, Dahrich aus Meuftadt b/p., Die herren Rauft. Neumann und Braf aus Berlin, Br. Brennerei-Bermalter Saffe aus Stolp, Gr. Guteb. Subner aus Birte, I. im Hotel de Berlin; Br. Bau - Infp. Meinede aus Pinne, I. im Cichfrang; Die Brn, Guteb, Gebr. Bandelow und Br. Defonom Boffermeng aus Gora, Berr Pachter Chanft aus Leeniemo, Sr. Raufm, Konrad aus Barmbrunn, I, im Hotel de Dresde; Die herren Kauffeute Schulz und Ludert aus Berlin und Frank aus Stuttgart, I. im Hotel de Rome; Br. Kaufm. Cioromefi aus Liffa, Br. Lande rath Ranfowit aus Plefchen, Die Ben. Pachter Szermer aus Drzectow u. Matedi aus Renfiadt b/p., I. im Hotel de Paris; die herren Guteb. v. Malczewefi ans Stranganet und b. Mofzegenefi aus Pranficta, Frau Guteb, b. Bafrzemefa aus Dfiet, Sr. Guteb. v. Miergynsti aus Bythin, I. im Bagar; Br. Polizei, Commiff. Rosczechowski aus Thorn, I. im Hôtel de Bavière.

Vom 26. Márz.

herr Bevollmachtigter p. Zaboroweft aus Neuborf, bie frn. Guteb. Mittelftabt aus Oftrowo und Mittelftadt aus Ronow, I. im Hotel de Baviere; Die Brn. Guteb. Gebr. v. Roffuteffi aus Dalabufgfi, Die Brn. Raufl. Berg u. Saubeifen aus Stuttgard u. Intenftein aus Beibelberg, I. im Hotel de Vienne; fr. Rfm. Moralineti aus Goffen, Gr. Rechnungeführer Ferch aus Spandau, Gr. Pachter Micarre aus Piasti, Sr. Guteb. Scholz aus Dbergyce, I. im Hotel de Dresde; die herren Guteb, v. Bonna-Paneli aus Lanbeeborf am Mbein, Bilbt aus Ditergazino und Schulz aus Gnefen, fr. Geiftl. Balfufg aus Schubin, I. im Hotel de Berlin; Sr. Pachter Rafinett aus Celestynowo, Sr. Dector Steiner aus Zbuny,

Abnigh Lands und Teatgericht. Kroll Sad Liensto-miejski

Br. Guteb. v. Czapeti aus Rudary, I im Hotel de Paris; Br. Guteb. Alexander aus Neuftadt a/2B., Sr. Dberforfter Rybedi aus Leg, Die herren Rauft. Richter aus Rions, Dittoweffi aus Gnefen, Benas aus Krotofchin, Seimann aus Frantfurt a/D. und Wolfffohn aus Schrimm, 1. im Gichfrang; Sr. Raufm. Gbring aus Geifenheim, I. in der gold. Gand; Sr. Kaufm. Marcufe aus Schwerin a/D., I. im Cichfrang; fr. Butten - Infp. Gattler and Primferau, fr. Raufen. Buchner aus Beifenice, I. im Hotel de Rome; fr. Bifarine Smittowefi aus Santomyel, fr. Guteb. v. Zawadi aus Bednary, I. im Hotel de Cracovie; Die frn. Rauft. Lyon aus Liffa und Memeledorf aus Samter, I. im Throler; die hin. Gutsbefiger v. Lafzezewell aus Grabowo, v. Blocifzewell aus Przeclaw, Tyfeidi aus Kurowo und Niechamowicz aus Golcz, f. im Hotel de Saxe; Die Grn. Rauft. Mendelfohn aus Schneidemuhl und Brand aus Meuftadt af B., fr. Sandelem. Simon und fr. Gaftwirth Marcus aus Chodziefen, I. im Gidborn; Die grn. Pachter Sarmel aus Diedom und Detiel aus Ulenno, Gr. Solg : Raufmann Rraufe aus Dochzeif, L im Hotel de Pologne; Die Grn. Pachter Balbe u. Plod aus Jegiorfi, Sr. Defonom Glebner aus Jerfa, Sr. Raufm. Jalowicz aus Santomyel, t. im ichwarzen Abler; Die grn. Guteb. Lalewicz aus Gowarzewo, p. Drloweli aus Rijew und v. Letowell aus Galligien, I. im Bagar. bie Sen Guteb, Gebr, Bank

1) Boittalvorladung. Ueber ben Racblag bes am 15. Juni 1842 berftor= benen Rittmeiftere im 7. Suf.=Regt. Bein= rich v. Prittwiß, ift heute ber erbschaftliche Liquidationsprozef eröffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fteht am 9. Mai c. Bormittag 10 Uhr por bem Deputirten Dber = Landes . Ge= richts-Uffeffor Schulz, im Parteienzimmer bes hiefigen Gerichte an.

Ber ftch in Diefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Fordes rungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Moffe noch übrig bleiben follte, coby sie po zaspokojeniu zgloszopofen, am 21. Januar 1843.

Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego dnia 15. Czerwca 1842 Ur. Henryka Prittwitz, Rotmistrza w 7. pułku huzarów, otworzono dziś process spadkowo - likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensy) wyznaczony, przypada na dzień 9. Maja r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteje szego Sądu przed deputowanym Ur. Schultz, Assessorem Sadu Głownego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensya swoja li do tego odeslany, nych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 21. Siycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2) Der Fleischermeister. Carl Remschel und die unverehelichte Johanna Caroline Chrift, beide aus Schwersenz, haben mittelst Shevertrages vom 25. Februar c. die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur offentlichen Kenntuss gebracht wird,

Pofen, am 6. Marg 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Karól Remschel rzeźnik z Swarzędza i Joanna Karolina Christ panna ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 6. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Der Kaufmann Morit Moll hierfelbst und bessen Braut Rosalie Lande von Offrowo haben mittelft Chevertrages vom 2. Marz b. J. die Gemeinschaft der Guter und best Erwerbest ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß ges bracht wird,

Liffa, am 3. Marg 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Kupiec Moritz Moll tu z Leszna i narzeczona jego, Rosalia Lande z Ostrowa, kontraktem przedślubnym z dnia 2go Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wylączyli-

Leszno dnia 3go Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schrimm.

Das ben Laurenz Scheuerschen Erben gehörige Grundstück zu Kielczyner-Haustand No. 8., bestehend aus einem Wohn, hause, einer Schmiede, einer Scheune nebst Stallung, 13 Morgen kulmisch Alster und zwei Wiesenstücken von respective 3 und 2 Morgen kulmisch, gerichtlich abseschätzt auf 355 Kilr. zufolge der, nebst Appothekenschein und Bedingungen in der Megistratur einzuschenden Taxe, soll am 8. Juli c. Vormittags 9 Uhr an ordents licher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Schrimm, ben 22. Januar 1843.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
Szremie.

Nieruchomość sukcessorów Wawrzyna Scheuer własna, w Kiełczyńskich olędrach pod Nr. 8 położona, z domu mieszkalnego, kuźni, stodoły, stajni, 13 morgów roli i z dwóch kawałów 3 i 2 morgi miary chełmińskiej obejmujących łąk, sądownie oszacowana na 355 Talarów wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Lipca r. b. przed południem o godzinie 9tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedana.

Szrem, dnia 22. Stycznia 1843.

5) Der Seifenfieder Jofeph Cohn gu Roften und die unverebelichte Schainchen Broba ju Camter haben niftelft Chevertrages vom 22. Februar c. die Gemeinfcaft ber Guter und bes Erwerbes aus, gefchloffen, welches hierdurch gur offent: lichen Renntniß gebracht wird.

Roften, am 10. Marg 1843. Ronigt, Land = und Ctadtgericht. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Józef Cohn mydlarz z Kościana i niezamężna Szainchen Broda z Szamotul, kontraktem przedslubnym z dnia 22. Lutego r. b. wspolność majątku i Jorobku wyłączyli.

Kościan, dnia to. Marca 1843. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

6) Bekanntmachung. Der Vor= werkebefiger Frang Steinborn und beffen nunmehrige Chefrau Chriffiane Benriette Pauline geborne Bennighaus, haben bor Cingehung ihrer Che mittelft gerichtli= chen Bertrages vom 5ten Februar c. Die fonft an ihrem Wohnorte Steinbornd-Borwert unter Cheleuten geltende Gemein= Schaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, was hiermit gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Filehne, ben 2. Maty 1843. b 5 3 Ronigl. Land und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Franciszek Steinborn właściciel folwarku i małżonka jego terazniejsza Krystyana Henryet. ta Paulina Bennighauss, przed wejściem w śluby malżeńskie, układem sądowym zdnia 5. Lutego r. b., wylaczyli wspólność majątku i dorobku, w zamieszkaniu ich folwark Steinborn, między małżonkami istniejącą, co niniejszém do publicznéj podaje się wiadomości.

Wielen, dnia 2. Marca 1843. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Gutspach t im Fürstenthum Krotofdin.

Der im Rrotofchiller Krafe, & Meile bon Krotofdin und Ibung und 3 Meilen pon Offrowo belegene Specialfchluffel Smofgewo, mit ben Borwerfen Gino= femo und Gorzupia:

1919 Magd. Morg. 39 A. Acertand, Garten," 327 minimaling 5569 - 35 3 Jutingen, guten Bohn : und Birthichaftegebauben Sarein, dnia 22, Stycinia 1843.

## Dzierzawa dobr

w Xiestwie Krotoszyńskiem.

Położony w powiecie Krotoszyńskim o I mili od Krotoszyna i Zdun, a o 3 mile od Ostrowa odległy klucz specyalno-dzierzawny Smoszew, z folwarkami Smoszew i Gorzupia:

1919 mórg magd. 39 []p. ról, 253 ..., 60 ,, lak,

327 mi sati d'a 60 mi lak, ogrodow,

pastwisk, 2 dobremi budynkami mieszkalnemi und mit einem 5000 Thaler betragenben Grundinbenfar, foll in bem am Mittwoch ben 12. April 1843 fruh von 9 bis 12 Uhr in unferem Geschafte - Lotal bier: felbft anftebenben Termin bon Johannis cur. ab, auf 12 Jahre im Bege ber Gub= miffipn in ber Urt verpachtet werden, baß bie Pachtangebote nach Ginficht und un= ter Muertennung burch fcbriftliche Bollgiehung bes Ertrageanschlages, fowohl als ber allgemeinen und fpeciellen Pacht= bedingungen, in berfiegelten Erflarungen übergeben werden muffen, weshalb jeder Pachtliebhober im Termine perfonlich gu. erfcheinen hat. annn g bidge,

Die Bahl unter ben Pachtbewerbern wird. Gr. Sochfürfilichen Durchlaucht vor behalfen und follen Die Pachtbewerber 5 Mochen an ihr abgegebenes Pachtoffert gebunden bleiben.

Die Pacht Raufion muß ber Pachter auf Sobe der halbjahrigen Pacht. Gumme in Schlefischen, Pofenschen, Weffpreußis fchen ober fonftigen inlandifchen Pfand, Briefen ober Ctaatsobligationen, welche wenigstens eine Berginfung zu 31 pet. gewähren, nach dem Rennwerth bestellen. Außerbem muß er auch fur bas eiferne Grund = Inventafium eine befondere Rau= tion in Sohe bon i bes Inventarwerths in ben vorftebend genannten Dofumenten ober in ficheren, innerhalb ber erften Balfte vie Gutewerthe lociffen Sprothes też hypoteką w obrębie pierwsze

Mur wirkliche Landwirthe, welche ein zureichendes Rapital von minveffene 8000

i gospodarczemi, tudzież z inwenta-rzem 5000 Tal. wartości wynoszącym, ma być w terminie w Środe dnia 12. Kwietnia 1843 zrana od godziny gtéj do 12téj w biórze paszém od S. Jana r. b. na 12 lat w drodze submissyi w ten sposob wydzierzawiony, iż po przejrzeniu i przyjęciu piśmiennem stwierdzeniem tak obliczenia dochodów jako téż ogólnych i szczególnych warunków dzierzawnych, licyta w zapieczętowanych deklaracyach oddane być musza. a zatém każdy, chęć dzierzawienia mający, osobiście na terminie stawić gmmig ting 13 sie musi.

J. O. Xieciu pozostawiony jest wybor z pośród ubiegających się o dzierzawę, takowi więc do podanego licytum przez 5 tygodni będą przy-

wiązani.

Kaucya dzierzawną musi dzierzawiacy w kwocie połrocznej dzierzawy w szlaskich, poznańskich, zachodniopruskich lub innych krajowych listach zastawnych albo w obligach długu państwa, po przynajmniej 35 procentu przynoszących, we wartości nominalnéj zložyć. Oprocz tego złożyć musi dzierzawiący za inwentarz gruntowy osobna kaucyą w kwocie wartości inwentarza, w powyzéj wymienionych papierach, albo też bypoteka w obrębie pierwszej po-

Jedynie prawdziwi gospodarze rolniczy, wystarczający kapitał najmniej Athle, nachweisen tonnen, werben zur Konkurrenz zugelaffen, auch muffen fie bei Abgabe bes Pachtofferts 500 Athle, baar niederlegen.

Bon Berichtigung ber Pachte und Ine ventarien Raution hangt die Uebergabe

ber Pacht ab.

Der vorerwähnte Guts = Ertrags = Un= schlag so wie die allgemeinen Pachtbebin= gungen konnen mahrend ber Dienststun= ben täglich so wie im Termine selbst in unserem Bureau eingesehen werden.

Schlof Krotofchin, ben 9. Mårz 1843. Fürstlich Thurn, und Tarifche Rentkammer. w kwocie 8000 Tal. wykazać mogący, przypuszczeni będą do licytacyi, przy której 500 Tal. w gotowiznie złożyć muszą.

Tradycya dzierzawy zależeć będzie od złożenia kaucyi na dzierzawę i na inwentarz,

Wzwyż pomienione obliczenie dochodów i ogólne warunki dzierzawy mogą być w czasie godzin służbowych codziennie tak jak w samym terminie w biórze naszém przejrzane.

W zamku Krotoszyńskim, dnia 9. Marca 1843 r. Xiążęcia Thurn i Taxis Kamera Administracyina,

8) Publikandum. Der Neubau eines Schulhauses und Stall-Gebäudes zu Gomno, so wie die Umwährung des hofraums, die Anlage eines Brunnens daselbst und endlich die Beschaffung der erforderlichen Schulutensissen soll an den Mindestfordernden ausgethan werden. hierzu ist im hiesigen Bureau Termin auf den 15ten April c. Vormittags 11 Uhr anberaumt worden, wozu qualifizirte Bauunteruchmer mit dem Bemerken eingeladen werden, das die Lizitations = Bedins gungen nebst Anschlägen hier während der Amtöstunden eingesehen werden konnen. Posen, den 13. März 1843. Roniglicher Landrath.

9) Durch eine Anzeige in No. 63. ber Posener Zeitung vom 15. März c. sehen wir und veranlaßt, bekannt zu machen, daß wir viele Gattungen Bibeln, in Ganzeleber sehr tüchtig gebunden und geglättet, für 20 Sgr. pro Exemplar, und Bibeln ohne Apocryphen, in derselben Art gebunden, in deutscher und polnischer Sprache, resp. für 15 und 10 Sgr., so wie alle Gattungen von Testamenten, mit und ohne Psalmen, in Ganzleder gebunden, für 4 Sgr. verkausen, für welche Preise sie tägelich und stündlich, einzeln, von unserm Lager, Konigostraße (Ruhndorf) No. 17-3 zu haben sind. Posen, den 24. März 1843.

Direttion ber Bibel-Gefellichaft.

10) Goiftal-Citation und offener Arreft. Ueber bas Bermogen bes ebemaligen Gutspachtere Beinrich Rabe gu Dielowicg, jest gu Freyhan, ift Coneurs erbffnet. Bur Unmeldung und nachweisung ber Forderungen ber unbefannten Glaubiger fieht ben 4. Juli 1843. Termin an ber Gerichtofielle gu Frenhan an. Bir laben biefe hiermit vor, entweder perfonlich oder burch gulaffige, gehorig legi= timirte Stellvertreter, woju ihnen ber Juffig-Rommiffaring Bette gu Trebnig vor= gefchlagen wird, ju ericheinen und ihre Unspruche geltend gn machen, wibrigenfalls fie mit ihren Korderungen an die Daffe werden prafludirt und ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen gegen bie übrigen Glaubiger anferlegt werden wird. Bugleich werben alle Die, welche bon dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effet-ten ober Briefichaften binter fich haben, aufgefordert und angewiesen, weber an ben Gemeinschuldner ober fonft Jemand bas Mindefte ju verabfolgen, vielmehr uns bavon getreulich Anzeige zu machen, und bie Gelber ober Gachen mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, in unfer Depositorium abzuliefern. Jede anderemo= bin geleistete Zahlung ober Ausantwortung wird fur nicht geschehen erachtet und gum Beffen ber Maffe beigetrieben, ber Enhaber folder Gelber ober Sachen aber, ber fie verfdweigt ober gurud behalt, feines baran habenden Unterpfand, ober anberen Rechts für verluftig erflart werden. Wirschfowit, ben 7. Marg 1843.

Gericht ber Freien-Minder-Stanbesherrichaft Freyban.

21) Bekarntmachung. Im Auftrage bes Königl. Land, und Stadtgerichts soll ich, als Vormund bes Zielinsti, die Heringsbude am alten Markte No. 14 bffentlich vom isten April c, auf 2 Jahre vermiethen. Zu biesem Zwecke bitte ich die Herren Interessenten zum Termin auf den 28 sten d. Mt 8, in meine Wohnung No. 30 St. Martin Vormittag von 10 bis 12 und Nachmittag von 4 bis 6 Uhr. Die Bedingungen konnen an jedem Tage bei mir durchgesehen werden.

Pofen, ben 24. Marg 1843. C. v. Frankenftein.

- 12) Unfere am 19. b. Mts. in Breslau vollzogene Vermahlungsfeier und glude liche Unkunft hier in Posen zeigen wir Verwandten und Befannten statt besonderer Meldung höflichst an. S. Misch. Caroline Misch, geb. Kanter.
- 13) & Frische Limburger Sahn Rase, bas Stud zu 4½ fgr.; frische safte reiche Messinaer Citronen, die schönsten das Stud zu 8 pf., im hundert noch bile liger; frischen fetten geräucherten Lachs, das Pfund zu 12 fgr. Der verlangte Rhein, Lachs wird von Dienstag ab bei mir zu haben seyn.

Joseph Cphraim, Bafferftrage Do. 1.

14) Eine bebeutende Sendung befter faftreicher Meffinger Citronen, und hoche rothe fuße Messinger Apfelfinen erhielt wiederum und offerirt, ebenso besten fetten

geräuch. Elbinger Lachs und best. f. geräuch. Nale, zu auffallend billigen Preisen, wie auch beste Limburger Sahnkase a 3 fgr. pr. Pfd., und neuen Schweizer-Rase, wie befamit a 6 fgr. pr. Pfb., bei Quantitaten jeboch billiger. 200 gindert ug gried. D. f. Prager, Bafferstraße im Luifen = Gebaube Do. 30. geschlagen wird, ju erscheinen und ihre Ansprude gelbend zu machen, wierigenfalls fie mie ihren Rorderungen an die Maffe werden wellt war wad ihnen begoalb ein 15) Sur Blumenfreunde! 100 Corten ber neueften ausgezeichnet bibtgefüllteften englischen Pracht = Georginen empfing und empfiehlt unter richtiger Ramen und Farbenbezeichnung die Saamenhandlung Gebruder Auerbach. dauon geirenlich Ungeige zu machen, und bie Geloed-ober Sachen mit Borbebalt ibrer beran bobenben Rechte, in unfer Bepofitering abguliefern, Gebe anberemos 16) Z powodów które żadnej niedozwalają zwłoki, widzi się Dyrekcya Towarz, okolicy Szamotulskiej w konieczności, zwołać walne zebranie nadzwyczajne na dzień 3. K wietniar. b. i uprasza Szanownych członków, aby się jak najlicznej zgromadzić raczyli. W tym dniu także, w myśl uchwały walnego zebrania z dnia 15. Listopada r. z., odbędzie się posiedzenie agronomiczne i literackie. Dyrekcya. foll ich, ale Bormund Deb Bielinefi, Die Bringebate am alten Martte fie. 14 Mattlich vom iften Apeil Caff, 2 316te bernigten, 30 biefent Iweite blite ich die gierern J. cereffenten zum Ternin auf den 28 fen d. Meis, in meine Mahnung No. 30 Et. Marcin Bormieral von 10 ble 12 und Nach eineg von 4 bis 6 Uhr. Die Beginnungen thousen an jedem Ange bei mie durchgeseben werden. Potent, ben 24. Which 1843. C. v. Frantenfiein. Poirce am 19. d. Mis. in Bredlin vollengene Bernabhungefeler und glad. liche Anton ft bler in Dofen geloren wir Bergagiben und Befannten flatt besonderer E. Mijd. Coroline Mijdy, geb. Konter, title the Aristo Lindonese Coloradia, not Chil in the love fille life there is many delenant, be incomed by control of an entering in the control of the tract civilizes betren gerönch eren Locks, bos Churb zu 12 ze. Den verlangte Meinklachs wird von Dienstag ab bei mir zu Erden fenne

forevo solvering Unforthole no. 1.